Sonnabend, den 2B. März

Redakcya i Expedycya przy ulicy Konstantynowskiej pod | Rebaction and Expedition: Ronflantinerfiraje Rro. 327. Nr. 327 - Abonament w Hod zi: rocznie Rsr. 3, połrocznie nie rs. 3 kop. 70. półrocz: rs. 1 k. 85, kwart. k. 92 1/2

- Abonnement in Lob 2: jahrlich 3 Rbl., halbjährl. 1 Rub. Rsr. 1 kop. 50, kwartalnie kop. 75. Na stacyach poczt: rocz- 50 Kop., vierteljäh. 75 Kop. --- Auf allen Postamtern: jährl. 3 Mib. 70 Rop., balbi. 1 Mbl. 85 Rop., viertelj. 921/2 Rop.

Mit dem 1. April beginnt ein neues Quartal der "Lodzer Zeitung" und werden die geehrten Leser ersucht, das Abonnement rechtzeitig zu erneuern.

Bugleich ersucht die Redaktion alle Rückstände für das Abonnement, sowie für Sserate möglichst bald zu entrichten.

Policmajster miasta Lodzi.

Dnia 7 (19) b. m. na targu w Cyrkule 3 odbywającym się, niewiadomy z nazwiska handlarz zakupując zboże na przekup, przed zakazaną godziną, widząc się zauważanym przez policyą pozostawiwszy na wozie sprzedającego rs. 2 kop. 10 zbiegł i ukrył się. Wzywa zatem właściciela rzeczonych pieniędzy, aby zgłosił się w przeciągu dni 3 po odbior do Zarządu Policyi, w przeciwnym razie przejdą na korzyść

Kapitan: von Burmejster.

# Prezydent miasta Łodzi.

JW. Gubernator Petrokowski powodowany opłakanym stanem Szpitala Śgo Aleksandra w Łodzi reskryptem z dnia 3 (15) b. m. i.r. Nr. 1618, potecił mi wezwać w imieniu Jego mieszkańców miasta tutejszego, ażeby w miarę możności i sił zechcieli przyjść w pomoc tej dobroczynnej instytucyi, ofiarami dobrowolnemi i tym sposobem zabezpieczyli choć w części zakład ten od zupełnego upadku.

Jednocześnie JW. Gubernator polecił mi obmyśleć za pośrednictwem Rady miejskiej stosowne środki mogące zapewnić dalsze trwałe istnienie Szpitala.

Zebrane w dniu 7 (19) b. m. Rady miejska i szczegółowa Szpitala Śgo Aleksandra na ogólne posiedzenie, pomiędzy innemi środkami zaradczemi które w właściwym czasie podane bedą do powszechnej wiadomości, uchwalika uprosić niżej wymienionych obywateli do przyjęcia na siebie trudu zbjerania dobrowolnych ofiar na zaspokojenie najgwaktowniejszych potrzeb i długów Szpitala, które do 5,000 rs. wynoszą.

Załączając listę wspomnionych panów obywateli którzy ten ciężki lecz-również zaszczytny obowiązek przyjęli na siebie i odwołując się do uczuć ludzkości obywateli miasta tutejszego i gotowości śpieszenia z pomocą nieszczęśliwym chorym, mam honor wezwać ich wimieniu JW. Gubernatora Petrokowskiego Jenerała Kochanow, ażeby ze złożeniem ofiar wedle możności pośpieszyć raczyli.

W końcu widzę się w obowiązku objaśnić ogół mieszkańców miasta, iż przyczyną tak opłakanego stanu Szpitala miejscowego jest głównie ta okoliczność iz wydatki na utrzymiejscowego jest głownie ta okończność iz wydatki na udrzymanie Szpitala obliczone są na 32 tóżka, gdy tymczasem chorych przecięciowo bywadziennie przeszło 70; w obecnym więc czasie zanim obmyślone środki zaradcze wprowadzone będą w życie, egzystencya Szpitala w takim tylko razie będzie mogła być utrzymaną jeżeli mieszkańcy pomocy swej nieodmówią, w przeciwnym razie Szpital niebawnie zamkiętym będzie, co zaprawdę niekorzystną by musiało wywołać opinią o naszem poczuciu obowiązków obywatelskich.

w Fodzi dnia 8 (20) marca 1867 r.

er sames are marches in requireff. In Rohlenstone

Der Polizeim eister ber Stadt Lodz. 1 142 Um 7. (19.) d. Mits. faufte ein dem Ramen nach unbefannter Bandler auf dem im 3ten Birtel abgehaltenen Wochennfartte bor der bestimmten Beit Getreibe jum Wiederverfaufeein und als bemerfte, daß er von der Polizei bevbachtet war, entlief er und ließ auf dem Bagen des Berkäufers 2 Rub. 10 Rop. zuruck. Der Eigenthümer des Geldes wird hiermit aufgefordert, Diefes Geld binnen 3 Tagen vom hiefigen Polizeiamte abzuholen, widrigenfalls es gun Beften des Spipitals verwendet wird.

Kapitan von Burmeister.

Der Prasident der Stadt Lodé.

Durch den fläglichen Buftand des St. Alexander-Hofpitals in Rode bewogen, hat Seine Excellenz der Petrofower Gubernator mich beauftragt, die Bewohner der hiefigen Stadt in jeinem Mamen aufzufordern, das sie nach Möglichkeit und Kräften diesem wohlthätigen Institute mit freiwilligen Beitragen ju Gilfe tommen und auf tiefe Weise basselbe wenigsten theilweise por bein

gänzlichen Falle sichern möchten. Gleichzeitig hat mir Seine Exc. der Gubernator anbesohlen, mit Hilfe des Stadtrathes entiprechende Mittel zu ersinnen, durch

welche die fernere Eriftenz dieses Hospitals gesichert werden tounte. Auf der am 7. (19.) d. Mits. stattgehabten allgemeinen Sigung des Stadtrathes und des St. Alexander-Hospitalrathes ist unter anderen Abhilfe-Mitteln, welthe feiner Beit zur öffentlichen Rennis niß gebracht werden, beschloffen worden, die weiter unten genanntten Bürger zu bitten, sie möchten die East auf sich nehmen, frei-willige Beiträge zur Befriedigung der nothwendigsten Bedürfnisse und zur Decung der Schulden des Hospitals, welche gegen 5000

Rubel betragen, zu sammeln. Indem ich das Berzeichniß der erwähnten Gerren Bürger, welche diese ichwierige aber zugleich ehrenhafte Pflicht übernommen haben, beifuge und mich an die Menschlichkeitigefühle der Bewohner der hiesigen Stadt und an die Bereitwilligkeit derset ben zur hilfeleistung ber unglücklichen Kranken wende, habe ich die Ehre, fie im Namen Sr. Erc. des Petrokower Gubernators, des General Rochanow, aufzufordern, nach Möglichkeit ihre

Beiträge balbigft gu erlegen.

Schliehlich halte ich ce fur meine Pflicht, den gesammiten Bewohnern hiefiger Stadt zu erklaren, daß die Ursache Diefes fläglichen Zustandes des hiesigen Sospitals hauptsächlich auf dem Anglichen Sufandes des biefigen Jopptrals haupfladites ant dem Umstande beruht, daß die Ausgaben zum Anterhalte des Hospitals für 32 Betten berechnet sind, dagegen aber im Durchsthnitte täglich über 70 Kranke dort sich besinden. Gegenwärtig kann also die Erstenz dieses Hospitals nur in solchem Falle bis zu der Einführung der erdachten Abhilke-Mittel erhalten werden, wehn die hiesigen Bewohner ihren Beistand nicht verweigern. Im entgegengesetten Falle wird das Gospital baldigst geschlossen merben millsen, mas gewiß eine ungunftige Deinung über unser Gefühle Kinsichtlich ber burgerlichen Pflichten hervorenfen mußte.
Lodz, ben 8. (20) März 1867.

artinigas bijadaskir ar os gulg gijadiju.

zaproszonych do zbierania ofiar dobrowolnych na utrzymanie egzystencyi Szpitala Śgo Aleksandra w Łodzi.

Cyrkuł I panowie: Dr. Plichta, Jzydor Kempiński, Frydrych Vogel i Hermann Konstadt.

panowie: Dr. Lohrer, Edmund Pohlens, Maksymilian Leinveber, Stanisław Reimmann.

panowie: Józef Paszkiewicz, Frydrych Hilleman, Michał Bernowicz, Franciszek Simma.

panowie: Juliusz Schäfer i Antoni Gatermann.

panowie: Jakób Tomma i Antoni Holup.

Taksa wiktuałów na miesiąc marzec r. b. ustanowioną została jak następuje: WIRDRZOWINA

MEANAMINA

| WOŁOWINA.                                                                                                                                                                                                                | kop.                                                           | WIEPRZOWINA, kop.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WOEOWINA.  Mięsa wołowego funt za polędwicy "10 wiązek flaków Wątrobę "Serce całe "Dudy z płuc. i lek. "Cynadry "Ozór "Główę z mordą "Cztery nogi "Kaptury bez częśc śnej lako w mięsie czonej Pud łoju czystego czyli f | 11 1/4<br>33 3/4<br>45<br>22 1/2<br>i mie-<br>już li-<br>7 1/2 | " nerki 13. " sadła świeżego funt 19½ " smalcu topionego " 23 " słoniny świeżej " 20 " " wędzonej " 25 " " suszonej " 23 4 nogi po pierwszą pętlinę 26 BUŁKI I CHLEB kop. Bułki pszennej funt 6 Bułka z mąki pszennej za ½ kop. ma ważyć zołot. 8 Bułka z mąki pszennej za 1 kop. ma ważyć zołot. 16 |
| rs. 4 kop. 50                                                                                                                                                                                                            | . 111/4                                                        | Placek solony za 1/2 kop. ma                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.00 (3.00)                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Wally C ZOTOL. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CIELECINA.                                                                                                                                                                                                               | kop.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cieleciny funt                                                                                                                                                                                                           | 7                                                              | funt 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Za głowę z mozgiem                                                                                                                                                                                                       | 103/4                                                          | za kop. 15 funt. 3 zoł. 72                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 nogt<br>, lekkie z sercem                                                                                                                                                                                              | $\frac{10^{3}}{7}$                                             | za kop. 12 — funt 3 zoł.<br>za kop. 6 — funt. 1 zoł. 48                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                              | Chléb zytni z mąki pośledniej-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jenne lei                                                                                                                                                                                                                | 14                                                             | széj funt 1 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " inleczko                                                                                                                                                                                                               | 7                                                              | za kop. 15 funt. 4 zoł. 40                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 111305114                                                                                                                                                                                                              |                                                                | za kop. 12 funt. 3 zoł. 56                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WIEPRZOWINA.                                                                                                                                                                                                             | kop.                                                           | za kop. 6 funt. 1 zoł. 72                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Za wieprzowiny funt                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Chléb razowy funt 1 21/2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                          | 13,                                                            | MITTOUCH RECOURTED MITTER                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bez szpondru                                                                                                                                                                                                             | 12.                                                            | Koszernej wotowiny funt 71/2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| głowe i ozor rs. 1                                                                                                                                                                                                       | 4.                                                             | Koszernej wołowiny funt 7½ Cielęciny funt 7 orca 1867 roku                                                                                                                                                                                                                                           |
| W Lodzi dnia 1 (                                                                                                                                                                                                         | 13) ma                                                         | irca 1867 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Prezydent. Pohlens.

#### Politische Nundschau.

Darigmentes am 18. b. Mits. wurden Protestationen gegen die Ginverleibung einiger Provinzen in den Nordeutschen Bund, eingereicht. Der Minister-Präsident ergriff in diesen wichtigen, eine internationale Bedeutung habenden Angelegenheiten selbst das Wort und seine Nede wirft in mehrsacher Hinsicht ein wichtiges Licht auf die mit der preußischen guswärtigen Politik in Verbindung stehenden Fragen. Zuerst protestirte der Abgevronete Kantak gegen die Einwerleibung des Grobberzogthums Posen und Westpreußens. Graf Wismard sprach in einem weitläufigen Be-Meftprengens. meije diesem Proteste alle Berechtigung ab und forderte ichließlich die Protestirenden auf, dem Norddeutschen Bunde ehrlich die pand zu reichen.

Bierauf protestirte der Abgeordnete Krüger im Namen der Danen gegen die Einverleibung von Nord-Schleswig. Graf Bismarch verwarf den Protest und erklärte, daß die Unterhandlungen wegen der Regulierung der Grenzen später statisinden können. Rur der Kaiser von Desterreich kann auf Grund der Traktate eine allgemeine Abstimmung in Nordschleswig verlaugen. Für die staatliche Stellung Preußens ist es eine höchst unwichtige Sache, ob einige danisch sprechenden Schleswiger zu Danemark oder zu Preußen gehören. Wir wosten Duppel nicht zum zweioder zu Preußen gehören. Wir wollen Duppel nicht zim zwei-ign Male erobern. Der Theil, welcher eventuell abgetreten werten Male erobern.

den konnte, wird kleiner fein, als man in Kopenhagen erwartet. Als beim ferneren Berlaufe ber Debatten die Angelegenheit Lu-remburgs und Limburgs berührt wurde, benupke Graf Bismarct die Gelegenheit um gegen alle Gerichte, welche behaupten, Prenfen habe holland gebroht, aufzutreten. Der Minister-Prasident fagte, hinfichtlich Lugenhurgs, welches bor dem Ausbruch Des Arieges sich unferen Wegnern angeschloffen batte, hat ein Rotenwechsel natigefunden

Bergeichniß

berjenigen Perfonen, welche gur Ginfammtung freiwilliger Beitrage für die fernere Grifteng des St. Alegander Sofpitals in Lodz erfucht worden find:

die Berren: Dr. Plichta, Isidor Rempinsti, Friedrich Birtel I

Bogel und hermann Konftadt. die herren: Dr. Lohrer, Edmund Pohlens, Maximis lian Leinveber, Stanislaus Reimmann.

die Berren : Jofef Pafgfiewicz, Friedrich Sillemann, Michael Bernowicz, Franz Simma. die Herren: Julius Schäfer und Anton Gattermann.

die Herren: Safob Tomma und Anton Solub.

Die Breife der Lebend-Mittel find far den Monat Mary b. 3. folgendermaßen bestimmt worden:

| 1                                             | . 12             |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Minofleisch.                                  | Rop.             |
| Rindfleisch, das Pfd.                         | $7^{1}/_{2}$     |
| für das Lendenstück                           | $11\frac{1}{4}$  |
| * 10 Gebind Flecke                            | 45               |
| s die Leber                                   | 15               |
| r das gange Herz                              | $18^{3}/_{4}$    |
| . Geschlinge                                  | $11\frac{1}{4}$  |
| bie Nieren                                    | $11\frac{1}{4}$  |
| = die Zunge                                   | $33^{3}/_{4}$    |
| s den Gropf mit Maul                          | 45               |
| s vier Füße                                   | $22 \frac{1}{2}$ |
| = die Kappen ohne Fleisch                     | F                |
| theile, welche beim Fleisch                   | e                |
| fcon berechnet sind                           | $7^{1}/_{2}$     |
| Ein Bud frisches Talg (vierzi                 | α                |
| Pfund) Rot. 4 Kop.                            | 50               |
| Ein Pfund Talg : — :                          | 11 1/4           |
| Ralbfleisch.                                  | Rop.             |
| Ralbfleisch, das Pfund                        | 7                |
| für den Ropf mit Gehirn                       | $10^{3}/_{4}$    |
| vier Kuße                                     | $10^{3}/_{4}$    |
| s die Eunge nebst Herz                        | 7                |
| s die Leber                                   | 7                |
| - das Gefrose                                 | 14               |
| a das Kalberöddjen                            | 7                |
| Someinefleisch.                               | Rop.             |
| Schweinefleisch, das Pfund                    |                  |
| besgl. fettes, Pfund                          | 13               |
| deugl. fettes, Pfinnd<br>deugl. mageres, Pfo. | 12               |
| Ropf und Zunge 1 Rub                          | . 4              |
| Leber, Herz und Lunge                         | 39               |
| Lodz, den 1. (13.) M                          | ärz 18           |
|                                               |                  |

| φ.          |                                | Rop.           |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| $^{1}/_{2}$ | Mieren                         | 13             |
| 1/4         | Frischer Schmeer               | 191/2          |
|             | Ausgeschmolzenes Schmalz       | <b>2</b> 3     |
|             | Ein Pfund frischer Speck       | 20             |
| 1/4         | Gin Pfo. getrodneter Spect     | 23             |
| 1/4         | Cin Pfd. geräucherter Speck    | 25             |
| 1/4         | 4 Buße bis jum erften Gelente  | 26             |
| 3/4         | Cemmel und Brod                |                |
| 1/2         | Eine Cemmel von Weizenme       | hľ fñr         |
| ′ -         | l Lustund Aron                 | . 6            |
|             | Gine Cemmel von Weizenme       | hl für         |
| $^{1}/_{2}$ | 1/3 Rop. 8 Sol.                |                |
|             | Gine Cemmel von Weizenme       | ht für         |
|             | l Kop. 16 Sol.                 |                |
| 1/4         | Gin Salztuchen für 1/2 Kop. 18 | B Col.         |
|             | Viongenbrod von Dampfmel       | ıl für         |
| ψ.          | tur 1 Wind 4                   | Poh            |
| 3/4         | für 15 Kop. 3 Pfo. 72          | Gol.           |
| / <b>4</b>  | für 12 Kop. 3 Pfo. —           | -              |
| 1/4         |                                | 3              |
|             | Utoggenbrod bon geringerem S   | Mchle          |
|             | für 1 Phund 31/4 Kor           | ).             |
|             | für 15 Kop. 4 Pfo. 40          | Gol.,          |
|             | für 12 Kop. 3 Pfo 56 (         | 3øl.,          |
| p.          | für 6 Rop. 1 Pio. 72           | Gol.,          |
|             | Schrotbrod für 1 Pfo. Rop.     | $2\frac{1}{2}$ |
|             | Roscherfleisch.                | Rop.           |
| 1           | Roscher-Mindfleisch van Pfo.   | 71/2           |
| •           | T 1                            | 1,4            |

Präfident: Poblens.

Ralbfleisch das Pfund

und man ift auf Rentralität übereingefommen. Die Bewohner bon Lugemburg wollten nicht jum Rordocutschen Bunde gehören. Ebenso ift auch Limburg biesem entgegen. Wir werden unsererseits teinen Oruct anoiben. Wir wiederholen hier in Kurzem die Worte bes Grafen Bismard weil fie, wie wir fagten, einiges Licht auf die preußische Politik in der schleswigschen und ingemburgischen Frage wenfen

Wenn die Erflärungen des Minifter Prafidenten die Befürchtungen wegen eines möglichen Streites zwischen Brenfen und Golland um Luxemburg beseitigen, so versprechen fie andererfeits, mit ben bisherigen Berichten übereinstimmend, nicht biel, für Danemart, well ches Anspruche an Schleswig, bis Flensburg, macht. Wie man sieht, wird Preußen nie ein foldes Bugeftandniß machen.

Es ift bemerkenswerth, daß gegenwartig, wo die orientalifche Frage eine weniger gefährliche Wendung zu uchmen fcheint (fo ber fichern wenigstens die öfterreichifchen und frangofischen halbamtlichen Beitungen), wo zwischen den drei wichtigsten Deachten eine Ueberein tunft hinsichtlich der tandiotischen Frage zu Stande gefommen sein soll und die Pforte eine fast unbedingte Zundedichung ihrer Truppen aus den serbischen Festungen eingeht, daß eben fest die österreichtz sche Regierung es für geeignet findet, militärische Magregeln an der füdöftlichen Grenze gu treffen.

Denn ce unterliegt jest schon teinem Zweifel mehr, bag in ben letten Tagen berartige Vortehrungen getroffen worben find und bab die in dieser Hinst an der Wiener Börse umlaufenden Gerfichte sid bestätigt haben. Wir bestäten noch keine Rachrichten über sie Größe der getroffenen militärischen Maßregelu; sie mussen jedoch demet lich bedeutend sein, da man, wie "Independance" berichtet, in Wien auf diptomatischem Wege eines Erklärung über diese Schritte des östers reichifden Rabinettes perlangt bat.

Die in Rroatien herrschende Aufregung ber Bemuther tounen fie ale Borfichtsmaßtegeln gegen Unruhen im Inneren bes Lanbes erscheinen laffen, und es kann vielleicht auch wirklich so fein; jedoch ist es andererseits nicht weniger wahrscheinlich, daß sie gegen die in Serbien sich zeigenden Bestrebungen und Agitationen gerichtet sind. Die ses scheint jedoch unzweifelhaft hieraus zu folgen, daß die unter den Mächten hinsichtlich der orientalischen Frage herrschende Eintracht teine so vollskändige ist, wie manche Zeitungen glauben.

Die frangösische Expedition in Mexito nahert sich ihrem Ende. In biesem Augenblicke befindet sich bereits das gange frangösische Expeditions Corps auf bem Wege nach Europa. (G. H.)

#### Baumwollen Bericht.

Liverpool, den 15. Marg 1867.

Nachdem vergangene Woche unser Baumwollmarkt in einer äußerst flauen Stimmung geschlossen hatte, eröffnete derselbe am Montag mit gleichem Gefühl und weichendem Preise. Bon Mittewoh an gestaltete sich jedoch das Geschäft zu einem recht lebbasten. Privats-Depeschen von Amerika meldeten ganz bedeutend kleinere Zusuhren in den südlichen Häfen und diese von mehreren Seiten bestätigten Nachrichten erzeugten eine große Nachstage sur amerikanische Baunmvolle, insbesondere in den Middling-Oualitäten. Preise stiegen troßdem aber nur unbedeutend; es sind genug willige Verkanfer zu Tagespreisen vorhanden, und man icheint sich jeht, wo man der kösung der amerikanischen Erndtestrage durch positive Zahlen ganz nahe ist, nicht erhigen zu wollen. Anterikanische Sorten sind circa 1/8 d. höher als vorige Wochen nostren, Surats ganz unverändert, kair Vengal dagegen war in großer Nachsrage und steht heute auf 81/4 d. gegen 8 d. vor acht Tagen. Egyptische waren ziemlich vernachlässigt und Preise

Meldowano do wyjazda: Herszek Bormod, kup. z Rossyi, dnia 25 marca r. b.

Inserata.

# Kantor Spedycyjny

# Józefa Silberstein

w Łodzi egzystujący a od lat 15 publiczności znany, ma honor zawiadomić kogo to obchodzić może, poniewaz doszło podpisanego wiadomości, że jest pogłoska jakobym interes mój w Łodzi miał zwinąć, temu zaprzeczam, interes mój Spedycyjny jak dotąd tak i nadal w Łodzi, Rokicinach i Warszawie, wszelkie czynności Spedycyjne z zwykłą punktualnością załatwia i poleca się nadal łaskawym wzgędom szanownej publiczności, nadto nadmienia iż Kantor mój w Łodzi przyjmuje wszelkie zamówienia na sprowadzenie węgla kamiennego za nader umiarkowaną cenę, w miesiącu zaś kwietniu otwieram w Łodzi SKŁAD WĘGLĄ KAMIENNEGO dla dogodności publiczności niezmożnej na ryczałtową sprzedaż po cenie dotąd niepraktykowanej, o czem w właciwym czasie przez pisma ogłoszę.

Józef Silberstein.

Maurycy Nelken Kupiec 1ej Gildyi w Warszawie.

Ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa, w czasie otwarcia wystawy w Puryżu, kurs monet zagranicznych, ż powodu licznych na raz żądań, znakomicie się powiększy: przeto dla osób wybierających się na tę wystawę, byłoby pożądanem korzystać obecnie z niskiego kursu i wcześnie zaopatrzyć się w akredytywa lub weksle, przezemnie na pierwszo-rzędne domy zagraniczne wystawiane, jak również w różne monety, jako to: Franki, Talary, Guldeny Austr., Napoleondory i t. p. z których pięknym asortymentem, mam honor polecić się szanownej publiczności w obu moich kantorach.

10 na Krakow, Przedmieściu na przeciwko odwachu. 20 na Nowym Świecie w domu Hrab Stadnickiego.

W lesie kupieckiem na Suchoczasach pod Zduńskąwolą, lezącem na szosie z Zduńskiejwoli do Szadku, 3 wiorsty od miasta, jest nowo-odwiązany DOM do sprzedania, długości 36 kokci, szerokości 20 łokci, mieszczący 10 stancyi. Można także kupić w innych wielkościach domy mieszkalne i wiatraki.

P. Koczorowski, właścicial.

find barin etwas leichter. Brasilianische Sorten haben teine Beränderung erfahren.

Die Verfäuse der Woche sind 62,700 Ballen; hiervon hat der englische Consum 46,100 B., der Export 12,760 B. und bie Spekulation 3840 genommen.

Die Zufuhren betragen 20,276 B., so daß sich unser Stock beute auf 497,220 B. beläuft, gegen 340,250 B. im vorigen

Sahre zur felben Periode.

Beute schließt der Markt bei 12,000 Ball. Umfagen in fehr fester Stimmung, das Angebot bleibt aber ein reichhaltiges, zu folgenden Preisen:

 $13^{3}/_{4}$   $13^{3}/_{4}$ Orleans middling Texas Ceorgia 131/2 Egyptian fair open 161/4  $14^{1}/_{2}$ Pernam fair 131/2 Maceio fair Peruvian fair 14 Smyrna fair 11 Sawg-Dharn fair 121/4-12 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Hinghengh fair Dhollerah fair Broach fair Oomrawuttee fair 11 1/<sub>4</sub>
11 1/<sub>2</sub> Comptah fair Scinde fair Western fair Tinnivelly fair China fair Bengal fair

Stucken et Comp.

Bur Abreife angemeldet: Berichet Bormod, Raufmann aus Ruftland, 25. Marg.

#### Inierate.

Allen Denjenigen, welche uns ihre Theilnahme bei der Beerdigung der verstorbenen Frau Friederike Peter erwiesen haben, sagen wir hiermit den tiefgefühltesten Dank. Die hinterbliebenen.

Allen Freunden und Bekannten, welche die irdische Hille meines geliebten Gatten, Adolf Manteuffel zur letten Rubeskätte begleitet haben, statte ich hiermit meinen innigen, tiefgefühltesten Dank ab.

Auguste Manteuffel, Bittive.

#### Das Speditions:Comptoir

JOSEF SILBERSTEIN,

welches hier in Lod'z besteht und seit 15 Jahren dem Publikum bekannt ist, erlaubt sich hiermit Diesenigen zu benachrichtigen, welche es interessiren kann, daß die Gerüchte über eine Schließung des Geschäftes in Lod'z gänzlich unbegründet sind und das Speditions-Geschäft wie bisher auch ferner in Lod'z, Nokiciny und Warschau besteht und alle Speditions-Angelegenheiten mit gewohnter Pünktlichkeit besorgt.

Zugleich wird erwähnt, daß das in Lod'z befindliche Comptoir alle Bestellungen auf Lieserung von Steinkohlen zu sehr mäßigen Preisen übernimmt und im Monat April eine Steinkohlen: Niederlage zur Bequemlichkeit des unbemittelten Publikums errichtet wird, wo der Engros-Berkauf zu hier bisher nicht übelichen Preisen stattsindet, worüber das Nähere seiner Zeit vermittelst öffentlicher Blätter bekannt gemacht werden wird.

Josef Silberstein.

Moritz Nelken, Kaufm. Ister Gilde in Warschan.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird während der Eröffnung der Pariser Ausstellung der Cours der ausländischen Gelder, wegen zahlreicher Nachfrage, bedeutend steigen. Es wäre deshalb für Diesenigen, welche diese Ausstellung besuchen wolsen, erwünscht, den gegenwärtigen niedrigen Cours zu benutzen und sich bei Zeiten mit, von mir auf ausländische Säuser ersten Ranges ausgesstellten Accreditiven oder Wechseln, sowie mit verschiedenen Münzen, als: Franken, Thalern, österreichischen Gulden, Napoledindisch und dergl. zu versehen, und erlaube ich mir, einem geehrten Publikum mit einem schonen Assertiment solcher in meinen beiden Comptoits bestens zu empfehlen:

1) Krankaner Vorstadt, vis-a-vis der Hauptwache.

1) Reue Welt, im Saufe des Grafen Stadnicki.

z pieśniami, molodjami i objaśnieniami, podług muzyki kościelnej, choralnej i figuralnej powszechnie śpiewane w Kościołach w czasie Wielkiego Postu, B. Aichtarskiego. Cena kop. 20 (złp. 1 gr. 10), wyszły nakładem Księgarni Brace Szleifsteim, Krakowskie- rzedmieście, obok Szpitala Śgo Rocha, i są do nabycia we wszystkich księgarniach w Warszawie i na prowincji.

WEWDEGRAM THE WEED WE

#### Józefa Poznańskiego

w Warszawie pod Nr. 1382 ulica Marszatkowska są do sprzedania CERTYFIKATY LIK VIDACYJNE na różne sumy wystawione, któremi uiszczają się zaległości Skarbowe po rok 1864.

Nadszedł świeży transport SERA LIMBURGSKIEGO I SZWAJCARSKIEGO w dwóch gatunkach, jak również MAKARON w rożnych gatunkach, które poleca po cenie nader umarkowanej

il. Visnouski,

ulica Piotkowska Nr 562.

W dominium is led to be jest każdego czasu do sprzedania is waz z ogrodem, czyli propinacya

Skradziono p u d e ł k o okrągłe drewniane nowe, w niem znajdowało się: suknia czanna jedwabna, czepek z niebieskiemi wstążkami, broszka złota, chustki do nosa dwie i rękawki. Kto wykryję sprawcę tej kradzieży otrzyma 10 rubli nagrody.

Wisman, Nr. 239.

W piątek na stacyj kolej żelażnej w Łodzi zgubioną została brunatna torba podróżna, zawierająca kilka kluczyków i różne drobnostki. Uczeniwy znalazca raczy takową oddać w Redakcyj "Łodzer Zeitung" a otrzyma nagrodę rsr. 10.

Gustaw Minzberg zgubił książeczkę legitymacyjną. Łaskawy znalazca raczy takową złożyć do Zarządu Policyi tutejszej

Antoni Przygocki zgubił pugilares, w którym się żnajdował paszport pruski, świadectwo wyzwolenia i świadectwo uwolujenia od wojska. Łaskawy znalazca raczy takowy złożyć do Zarządu Policyi tutejszej.

Abram Icek Janklowicz i Jankiel Wilczkowski zgubili paszporta. Łaskawy znalazca raczy takowe złożyć do Zarządu Policyi tutejszej.

Freitag Mittags ist vom Mantenffel's Hotel bis zum Rathhause ein seidener dunkel-grüner Regenfchirm verloren worben. Der ehrliche Finder erhält 1½ Rubel Belohung bei Derrn Joseph Knobloch, Dzielnastr. 1376.

Am Freitag ist auf dem hiesigen Bahnhofe eine braune Reise-Laiche, enthaltend mehrere Schlüssel und verschiedene Rleinigkeiten, verloren worden. Der ehrliche Finder wolle dieselbe gegen eine Belohnung von 10 Nubeln in der Red. d. Bl. abgeben.

[Geftoblen:] Eine nene, runde, hölzerne Schachtel, enthaltend ein schwarzseidenes Kleid, eine Hanbe mit blauem Bande, eine golde Broche, zwei Schunpftücher und Unterärmel, ist gestichten worden. Wer zur Wiedererlangung derselben behilflich ist, erhält 10 Rubel Belohnung bei

Bigmann, Nr. 239.

Abram Scek-Sanklowicz hat seinen Pas verloren. Der gütige Finder wolle denselben auf dem hiefigen Polizeiamte abgeben:

Guftav Mingberg hat sein Legitimations-Buchlein verloven. Der güfige Finder wolle dasselbe auf dem hiefigen Polizei-Umte abgeben.

Anton Prangocki hat eine Brief-Taiche verloren, in welcher jein Daß, Gesellen-Brief und Freischein vom Militär auf halten war. Der gütige Finder wolle dieselbe auf dem hiesigen Polizeiamte abgeben.

Finder wolle deuselben auf dem biefigen Polizeiamte abgeben.

Im Handlungs-Hause

# Josef Poznański

in Warichan sub Dir. 1382 Marichall-Strafe find

#### Liquidations: Gertificate

auf verschiedene Summen ausgestellt zu verlaufen, womit Soulben an die Rrone bis nach 1864, getilgt werden tonnen.

Dem geehrten Publikum im In- und Anstande beehre ich mich anzuzeigen, daß das von meinem seeligen Manne geführte Geschäft in unveränderter Weise von mir fortgeführt wird und bitte ich mir das Vertrauen fortan schenken zu wollen.

# Auguste Manteuffel,

Mitting

Mit dem 1. Februar 1867 eröffnete ich mein, in hiefiger Gubernialstadt auf der Warschauer-Strafe neu-erbautes

# Warschauer Hôtel,

welches jeden möglichen Anforderungen der Neuzeit entspricht, und erlaube mir Solches einem bochgeehrten Publifum zur geneigten Beachtung bestens zu empsehlen. Für die prompteste und reelste Bedienung der schäpbaren Gäste wird jederzeit gesorgt werden.

Der Bestiger:

### M. Michelsohn in Petrokow.

#### Zur geneigten Beachtung.

Brifd angekommene Sendung:

ächten Limburger, sowie zwei Gattungen Schweizer Käse, diverse Sorten Suppen-Nudeln

offerire zu äußerst soliden Preisen. Sämmtliche Prima-Qualität.

28. Wisnowskä, Petrikauerstraße 562.

# Seiden-Färberei.

Einem geehrten Publikum erlaube ich mir die ergebene Unzeige zu machen, daß ich neben meinem bisherigen Geschäft eine Kärberei zum Umfärben, Auffrischen und Appretiren getragener Sachen, sowohl wollener wie seidener Stoffe, angelegt habe. Bugleich besitze ich das Geheimniß beschmutzte weiß seidene Kleider, hüte, Bänder 20. wieder rein weiß wie nen herzustellen.

Um geneigten Bufpruch bittet gang ergebenft

Witting The Transport of the Transport

Meine Wohnung befindet fich gegenüber der neuen Post, im neuerbauten hause des herrn Bincent Sima 272.

In dem Walde Suchoczasy bei Zounska-Wola, an der Chausse von dieser Stadt nach Schadet und drei Werst von derselben entsernt, ist ein neues holzernes Saus, 36 Ellen lang, 20 Ellen breit, 10 Zimmer enthaltend, zu verkaufen. Dasselbit sind auch Häuler anderer Größen und Windmühlen zu bestommen. Näheres beim Eigenthümer

Roczorowsti.

In Dominium Sikawy ist jederzeit die **Schänke** sammt Gartenland und also die Propination zu verkausen

Ein Morgen Land bei der Schonung ist fofort auf drei Sahre zu verpachten bei

W. Thoelte, Sattlermeister Sredniastr. Nr. 333.

Ein klavierformiges 5-octaviges Instrument mit Flotenund Saiten-Spiel, in London gebaut, ist bei herrn Wauer in Ruda, nicht zu theuer zu verkaufen.

Wolno drukować. Naczelnik Powiatu: Schiemann.

Erlanbt zu druden: Rreis Chef Schiemaun.